an

## Nº 70. Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 22. Marg 1832.

Angefommene Fremde vom 19. Marg 1832.

Hriegleb aus Schweinfurth, Hr. Partifulier Rader aus Breslau, I. in Mo. 99 Wilde; Hr. Golbarbeiter Schollmeyer aus Breslau, Gr. Partifulier Popielewski aus Polajewo, Hr. Gutsbes. v. Sokolowski aus Smolsko, I. in Mo. 165 Wilbelmöstraße; Hr. Gutsbes. Votworowski aus Gola, Hr. Vrzyski und Hr. Dobroniecki, Gutsbes. aus Dzialkowo, Frau Gutsbes. v. Lipska aus Lewkowo, Frau Pachterin Blędowska aus Ulenno, I. in Mo. 391 Gerberstraße; Hr. Consistorials Math v. Stophasius aus Lissa, I. in Mo. 247 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Polenchi aus Chlapowo, Hr. Erbherr Parzzewski aus Kotowiecko, Hr. Erbherr Mieslewski aus Ceradz, Hr. de la Rose, ehemal. poln. Lieut., aus Preißen, I. in Mo. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Navel aus Kalisch, Hr. Controlleur Kierski aus Sieradz, Hr. Gutsbes. Gassorowski aus Bieganowo, Hr. Gutsbes. Urbanowski aus Bieganowo, Hr. Gutsbes. Urbanowski aus Trzbinek, I. in Mo. 384 Gerberstraße.

Bom 20. Marz.

Hr. Reg. Conducteur Heinemann aus Schrimm, Hr. Kaufmann Metinell aus Bromberg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Erbherr George aus Dobramyst, Hr. Erbherr Koszusti aus Wola, Hr. Erbherr Jaraczewski aus Lipno, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Szczaniecki aus Miedzychob, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Lederfabrikant Bartsch aus Striegau, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Dekonom Kraszewski aus Przybysław, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Sutsbes. Wyganowski auß Jankowo, Hr. Gutsbes. Bronikowski aus Droszewo, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsbes. Lutomski aus Staw, Hr. Wirthschaftsbeamte Kullak aus Mieleszyn, Hr. Kaufmann Bestauter aus Frankfurt, Hr. Feldwebel Oldecop aus Glogau, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Kaufmann Eger aus Rawicz, I. in No. 35c Judenstraße.

Bekanntmachung. In ber Racht bom 12. jum 13. December 1831 find burch zwei Grenzbeamten bei ber Giefor= capner Muble, Offrzestower Rreifes, 28 Stud muthmaglich aus Polen einge= fcwarate Schweine in Beichlag genom= men worden.

Da die Ginbringer biefer Schweine entsprungen und unbekannt geblieben, fo find biefe Schweine nach vorhergegange= ner Meinigung, Abichatung und Befanntmachung bes Licitations = Termins, am 13. December 1831 bon dem Ronigl. Deben = 3oll = Umt I. in Grabow fur 97 Rtbl. 9 fgr. bffentlich verfauft worden.

In Rolge ber Borfdrift bes S. 180. Tit. 51. Thl. 1. ber Gerichteordnung werben die unbefannten Eigenthumer gur Begrunbung ihrer Unfpruche auf ben Berfteigerungs-Erlos, aufgefordert, fich binnen 4 Wochen, von bem Tage an, wo biefe Befanntmachung jum erften Male im hiefigen Intelligenzblatte er= fcbeint, bei bem Ronigl. Saupt=Bollamte Podgamege gu melben, wibrigenfalls mit ber Berrechnung bes Erlofes gur Raffe porgefdritten werden wird.

Pofen ben 24. Januar 1832.

Webeimer Dber - Finang = Rath und Pro= vingial. Steuer=Director.

(ges.) Loffler.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 12-13. Grudnia 1831. r. zostały przez dwóch officialistów pogranicznych, w bliskości młyna Siekierczyn, Powiatu Ostrzeszowskiego, 28 sztuk wieprzy, które zapewne z Polski przemycone były, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzednim oczyszczeniu, otaxowaniu ich, i obwieszczeniu terminu licytacyinego w dniu 13. Grudnia 1831. przez Królewski Przykomorek Celny 1. w Grabowie za 97 tal, 9 sgr. publicznie sprzedane.

Wskutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowey, wzywa się zatem nieznaiomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy. aby w przeciągu 4ch tygodni od dnia w którym ninieysze obwieszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Król, Głównym Urzędzie Celnym w Podzamczu się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań d. 24. Stycznia 1832. Tayny Nadradzca Finansów i Pro: wincyalny Dyrektor Poborów.

Loeffler.

Przez kontrakt sądowy dnia 15. Listopada r. z. kupiec Michaelis Neustaedter i tegoż oblubienica P. Emilia Moral, córka tuteyszego krawca Salomon Moral, wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie wyłączyli. Poznań dnia 13. Lutego 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise, in dem Dorfe Goryssewo unter No. 10 belegene, der Wittwe Johanna Christina Esser zugehörige Erbpachts-Grundstuck, welches nach der gerichtlichen Tape auf 220 Athl. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag der Gläubiger desentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu dem Zwecke haben wir bor dem Herrn Landgerichts, Math Nibbentrop eisnen Termin auf den 30. Juni c. Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 5. Marg 1832.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Berkauf ber, dem Müllermeister Gottlieb Schulz gehörigen, zu Sarne
belegenen, und mit keiner Nummer bezeichneten Windmühle, und des dabei
befindlichen Grasegartens, welche nach
der gerichtlichen Taxe auf 500 Athl. gewürdigt worden sind, haben wir, im
Auftrage des Königl. Landgerichts zu
Frausladt, im Wege der nothwendigen
Subhastation einen Termin auf den 9.

Patent subhastacyiny. Posiadłość pod jurisdykcyą naszą, w wsi Goryszewie, powiecie Mogilinskim, pod No. 10. położona, wdowie Joannie Krystynie Esser należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 220 tal. 20 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśny termin licytacyjny przed W. Sędzią Ribbentrop na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 5. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publiczney przedaży wiatraka wraz z należącym doń pastewnikiem w Sarnowie położonego, dotąd bez liczby zostającego, młynarza Bogumiła Szulcwłasnego, wedle taxy sądowey na 500 tal. ocenionego, wyznaczyliśmy w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowietorem konieczney subhastacyi termin na dzień 9go Kwietnia r. p. o godzinie 9. przed

April f. Bormittage um 9 Uhr in unsferm Gerichtelofale anberaumt, ju welschem wir Rauflustige hiermit vorladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fons nen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz den 10. December 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

poludniem w mieyscu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących zapraszamy.

Taxa i warunki kupna mogą każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzanemi.

Rawicz dnia 10. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die am 18. d. M. vollzogene Berlobung unserer Tochter Philippine mit bem herrn Morit Rempner zu Lipie, zeigen wir Berwandten und Freunden hierdurch ergebenst an.

Michael Kantorowicz.

Mis Berlobte empfehlen fich

Wildel Kantorowicz. Whilippine Kantorowicz. Morig Kempner.

Ein Gut von 300 Scheffel Ausfaat in jedem Felde, im Brzescicher Areife bes Königreichs Polen, 2 Meilen von Braclawef, 1 M. von Brzesc und 1 M. von Rowal belegen, bei welchem sich das nothwendige Inventarium und auch eine heerde veredelter Schafe befindet, ist von Johanni d. J. ab, auf mehrere Jahre gegen mäßige Bedingungen zu verpachten. Pachtlustige, die für Inventarium, Pacht und die ausgestreuten Saaten die nothige Caution leisten tonnen, werden ersucht, sich

a) in Bromberg in ber Bohnung Pofener Borftabt, am Berliner Schlage, hart an ber Chauffee, eine Treppe boch; ober

b) in Dojen in dem Saufe Bilhelmöstrafe No. 235 zwei Treppen hoch, bis den 15. April b. J. gefälligst zu melden.

Ein Forster wird zu Johanni d. J. gesucht. Wer glaubwürdige Atteste über seine Lauglichkeit zur Oberaufsicht eines Waldes, sowohl für Waldkultur als Jagd, beizubringen hat, kann sich bei bem unterzeichneten Dominio melben. Rabezon bei Wagrowiec, ben 15. Mars 1832.

Obwieszczenie. Posada nauczycielska od ostatniego Maiar. b. zawakuie w Czerniejewie. — Nauczyciel nienagannych obyczaiów — maiący chęć nabycia posady téy, stawi się z papierami konduitalnemi na dzień 4ty K wietnia tu w mieyscu. Czerniejewo, dnia 17. Marca 1832.

Dozór szkolny. X. Tryburski.